# Deutscher Bundestag 1. Wahlperiode

1949

Drucksache Nr. 1400

Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler BK 3240/50 VII

Bonn, den 28. September 1950

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Anbei übersende ich den

Entwurf einer Verordnung PR Nr. 59/50 über Getreidepreise für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951

(Anlage 1) mit der Bitte, die Zustimmung des Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist der Bundesminister für Wirtschaft.

Der Deutsche Bundesrat hat in seiner Sitzung am 22. September 1950 zur Vorlage nach der Anlage 2 Stellung genommen.

Die Bundesregierung erhebt gegen die vom Deutschen Bundesrat vorgeschlagenen Zusätze keine Bedenken.

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers Blücher

# Entwurf einer Verordnung

PR Nr. 59/50

# über Getreidepreise für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951

Auf Grund des § 2 des Preisgesetzes vom 10. April 1948 (WiGBl. S. 27) / 3. Februar 1949 (WiGBl. S. 14) / 21. Januar 1950 (BGBl. S. 7) / 8. Juli 1950 (BGBl. S. 274) wird mit Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates verordnet:

# I. Preise für inländisches Brotgetreide

**§** 1

(1) Für Brotgetreide (Roggen, Weizen) inländischer Erzeugung werden für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951 folgende Erzeugerfestpreise in DM je 1000 kg frei Erzeugerstation festgesetzt:

|          | I. R        | oggen          |        |        |
|----------|-------------|----------------|--------|--------|
|          | Preisgebiet |                |        |        |
|          | RΙ          | RII´           | R III  | R IV   |
| 1950     |             |                |        |        |
| Oktober  | 273,50      | 277,50         | 279,50 | 281,50 |
| November | 275,50      | 279,50         | 281,50 | 283,50 |
| Dezember | 277,50      | 281,50         | 283,50 | 285,50 |
| 1951     |             |                |        |        |
| Januar   | 279,50      | 283,50         | 285,50 | 287,50 |
| Februar  | 281,50      | 285,50         | 287,50 | 289,50 |
| März     | 283,50      | 287,50         | 289,50 | 291,50 |
| April-   | 283,50      | 287,50         | 289,50 | 291,50 |
| Mai      | 283,50      | 287,50         | 289,50 | 291,50 |
| Juni     | 283,50      | 287,50         | 289,50 | 291,50 |
|          | II. V       | Weizen         |        |        |
|          | Preisgebiet |                |        |        |
|          | W I         | WΠ             | W III  | W IV   |
| 1950     |             |                |        |        |
| Oktober  | 313,50      | 317,50         | 319,50 | 321,50 |
| November | 315,50      | 319,50         | 321,50 | 323,50 |
| Dezember | 317,50      | 321,50         | 323,50 | 325,50 |
| 1951     |             |                |        |        |
| Januar   | 319,50      | 323,50         | 325,50 | 327,50 |
| Februar  | 321,50      | 325,50         | 327,50 | 329,50 |
| März     | 323,50      | 327,50         | 329,50 | 331,50 |
| April    | 323,50      | 327,50         | 329,50 | 331,50 |
| Mai      | 323,50      | 327,50         | 329,50 | 331,50 |
| Juni     | 323,50      | 50 <b>,</b> 50 | 329,50 | 331,50 |
|          |             |                |        |        |

- (2) Der Preis für Menggetreide und Mischfrucht 1st nach dem Mischungsverhältnis zu berechnen.
- (3) Die Preisgebietseinteilung richtet sich nach Anlage I. Sie wird von einer etwaigen Änderung der staatlichen Verwaltungsbezirke nicht berührt.
- (4) Für die Zahlungs- und Lieferungsbedingungen sowie hinsichtlich der Beschaffenheit des Getreides gelten die bisherigen Bestimmungen.

# II. Preise für ausländisches Getreide

8 2

(1) Ausländisches Brotgetreide (Roggen, Weizen) ist in den Monaten Oktober 1950 bis Juni 1951 auf der Grundlage der folgenden Abgabepreise in DM je 1000 kg frei Paritätspunkt zu berechnen:

| je 1000 kg fiel i affeatspunkt zu berechnen. |                 |            |         |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|---------|--|--|--|
| I. Roggen                                    |                 |            |         |  |  |  |
|                                              | Preisgebiet     |            |         |  |  |  |
|                                              | A (Nord)        | B (Mitte). | C (Süd) |  |  |  |
| 1950                                         |                 |            |         |  |  |  |
| Oktober                                      | 274,50          | 277,50     | 280,50  |  |  |  |
| November                                     | 276 <b>,</b> 50 | 279,50     | 282,50  |  |  |  |
| Dezember                                     | 278,50          | 281,50     | 284,50  |  |  |  |
| 1951                                         |                 |            |         |  |  |  |
| Januar                                       | 280,50          | 283,50     | 286,50  |  |  |  |
| Februar                                      | 282,50          | 285,50     | 288,50  |  |  |  |
| Marz                                         | . 284,50        | 287,50     | 290,50  |  |  |  |
| April                                        | 284,50          | 287,50     | 290,50  |  |  |  |
| Mai                                          | 284,50          | 287,50     | 290,50  |  |  |  |
| Juni                                         | 284,50          | 287,50     | 290,50  |  |  |  |
| II. Weizen                                   |                 |            |         |  |  |  |
|                                              | Preisgebiet     |            |         |  |  |  |
|                                              | A (Nord)        | B (Mitte)  | C (Sud) |  |  |  |
| 1950                                         |                 |            |         |  |  |  |
| Oktober                                      | 315,50          | 318,50     | 321,50  |  |  |  |
| November                                     | 317,50          | 320,50     | 323,50  |  |  |  |
| Dezember                                     | 319,50          | 322,50     | 325,50  |  |  |  |
| 1951 -                                       |                 | •          |         |  |  |  |
| Januar                                       | 321,50          | 324,50     | 327,50  |  |  |  |
| Februar                                      | 323,50          | 326,50     | 329,50  |  |  |  |

(2) Zu den nach Absatz 1 zu berechnenden Preisen können je nach Beschaffenheit des Getreides Zu- oder Abschläge berechnet werden, die vom Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder den von ihnen beauftragten Stellen festgesetzt werden.

328,50

328,50

328,50

328,50

331,50

331,50

331,50

331,50

325,50

325,50

325,50

325,50] -

März

April

Mai

Juni

- (3) Die Preisgebiete ergeben sich aus Anlage II, die Paritätspunkte aus Anlage III.
- (4) Die Kosten der Warenbewegung ab Paritätspunkt sowie die Handelsspannen können dem Abnehmer berechnet werden.

#### § 3

- (1) Ausländisches Futtergetreide ist auf der Grundlage eines Abgabepreises von höchstens 260,— DM je 1000 kg frei Paritätspunkt zu berechnen.
- (2) Die Paritätspunkte ergeben sich aus Anlage IV.
- (3) Die Kosten der Warenbewegung ab Paritätspunkt sowie die Handelsspannen können dem Abnehmer berechnet werden.

#### III.

## Schlußbestimmungen

#### § 4

Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung trifft der Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

### § 5

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung oder gegen die zu ihr erlassenen Durchführungsbestimmungen werden nach den Vorschriften des Gesetzes zur Vereinfachung des Wirtschaftsstrafrechts (Wirtschaftsstrafgesetz) vom 26. Juli 1949 (WiGBl. S. 193) / 29. März 1950 (BGBl. S. 78) geahndet.

#### 6

Die §§ 1 bis 3 dieser Verordnung treten am 1. Oktober 1950, die übrigen Bestimmungen am Tage nach Verkündigung der Verordnung in Kraft. Gleichzeitig treten alle dieser Verordnung entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft. zur Verordnung PR Nr. 59/50 über Getreidepreise für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951.

I.

# Roggenpreisgebiete

(Inlandsgetreide)

# Preisgebiet R I

Land Niedersachsen:

Reg.-Bez. Lüneburg: ohne Kreise Harburg und Lüneburg.

Vom Reg.-Bez. Hannover: Kreise Hoya, Diepholz, Nienburg, Neustadt a/Rüb.

Vom Reg.-Bez. Braunschweig: nur Kreis Helmstedt,

Vom Reg.-Bez. Hildesheim: Kreise Duderstadt, Göttingen, Hann. Münden.

Land Nordrhein-Westfalen:

Vom Reg.-Bez. Detmold: Kreise Büren, Höxter, Paderborn, Warburg, Wiedenbrück.

Vom Reg.-Bez. Arnsberg: Kreise Brilon, Meschede, Lippstadt.

Land Hessen:

Reg.-Bez. Kassel: ohne Kreis Fulda,

Vom Reg.-Bez. Darmstadt: Kreise Alsfeld, Lauterbach.

Land Bayern:

Vom Reg.-Bez. Unterfranken: Kreise Brückenau, Bad Kissingen, Ebern, Hofheim, Königshofen, Mellrichstadt, Neustadt/Saale.

Vom Reg.-Bez. Ober/Mittelfranken: Kreise Bayreuth, Coburg, Eichstätt, Hilpoltstein, Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Münchberg, Maile, Neustadt b. Coburg, Pegnitz, Rehau, Schwabach, Stadtsteinach, Staffelstein, Weißenburg, Wunsiedel.

Reg.-Bez. Oberpfalz/Niederbayern: ohne Kreise Dingolfing, Kelheim, Landshut, Mallersdorf, Mainburg, Rottenburg, Vilsbiburg.

#### Preisgebiet R II

Land Schleswig-Holstein: vollständig.

Land Niedersachsen:

Reg.-Bez. Stade: vollständig. Reg.-Bez. Aurich: vollständig. Reg.-Bez. Oldenburg: vollständig. Reg.-Bez. Osnabrück: vollständig.

Vom Reg.-Bez. Hannover: Kreise Hameln, Pyrmont, Hannover, Grfsch. Schaumburg, Schaumburg-Lippe, Springe. Reg.-Bez. Braunschweig: ohne Kreis Helmstedt.

Reg.-Bez. Hildesheim: ohne Kreis Duderstadt, Göttingen, Hann. Münden.

Vom Reg.-Bez. Lüneburg: Kreise Harburg u. Lüneburg.

#### Land Nordrhein-Westfalen:

Reg.-Bez. Detmold: ohne Kreise Büren, Höxter, Paderborn, Warburg, Wiedenbrück.

Reg.-Bez. Münster: ohne Kreise Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck, Recklinghausen.

Vom Reg.-Bez. Arnsberg: Kreise Arnsberg, Altena, Iserlohn, Olpe, Soest, Wittgenstein, Unna.

Reg.-Bez. Aachen: vollständig.

Vom Reg.-Bez. Köln: Kreis Euskirchen.

# Land Rheinland-Pfalz:

Reg.-Bez. Koblenz: ohne Kreise Altenkirchen, Birkenfeld und Kreuznach.

Reg.-Bez. Trier: ohne Kreise Saarburg, Trier.

Reg.-Bez. Montabaur: vollständig.

# Land Hessen:

Vom Reg.-Bez. Kassel: Kreis Fulda.

Vom Reg.-Bez. Darmstadt: Kreise Büdingen, Friedberg, Gießen.

Vom Reg.-Bez. Wiesbaden: Kreise Biedenkopf, Dillkreis, Gelnhausen, Limburg, Oberlahnkreis, Schlüchtern, Wetzlar, Usingen.

#### Land Bayern:

Reg.-Bez. Unterfranken: ohne Kreise Bad Kissingen, Brückenau, Ebern, Hofheim, Königshofen, Mellrichstadt, Neustadt/Saale.

Vom Reg.-Bez. Ober/Mittelfranken: Kreise Ansbach, Bamberg, Dinkelsbühl, Ebermannstadt, Erlangen, Feuchtwangen, Forchheim, Fürth, Gunzenhausen, Hersbruck, Höchstadt a. d. Aisch, Lauf, Neustadt a. d. Aisch, Nürnberg, Rothenburg o. d. Tauber, Uffenheim, Scheinfeld.

Vom Reg.-Bez. Schwagen: Kreise Donauwörth, Neuburg a. d. Donau, Nördlingen.

Vom Reg.-Bez. Oberbayern: Kreise Alt-Oetting, Berchtesgaden, Ebersberg, Erding, Freising, Ingolstadt, Laufen, Mühldorf, Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Traunstein, Wasserburg a. Inn.

Vom Reg.-Bez. Oberpflaz/Niederbayern: Kreise Dingolfing, Kelheim, Landshut, Mainburg, Mallersdorf, Rottenburg, Vilsbiburg.

#### Preisgebiet R III

Land Bremen. Land Hamburg. Westberlin.

# Preisgebiet R IV

Land Nordrhein-Westfalen:

Reg.-Bez. Düsseldorf: vollständig.

Vom Reg.-Bez. Münster: Kreise Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck, Recklinghausen.

Vom Reg.-Bez. Arnsberg: Kreise Bochum, Castrop-Rauxel,
Dortmund, Ennepe-Ruhrkreis, Hagen i.
W., Hamm, Herne, Lüdenscheid, Lünen,
Siegen, Wanne - Eickel, Wattenscheid,
Witten.

Reg.-Bez. Köln: ohne Kreis Euskirchen.

Land Rheinland-Pfalz:

Vom Reg.-Bez. Trier: Kreise Saarburg, Trier.

Vom Reg.-Bez. Koblenz: Kreise Altenkirchen, Birkenfeld, Kreuznach.

Vom Reg.-Bez. Mainz: vollständig. Vom Reg.-Bez. Pfalz: vollständig.

Land Hessen:

Vom Reg.-Bez. Wiesbaden: Kreise Frankfurt/M., Hanau, Main - Taunuskreis, Obertaunuskreis, Rheingaukreis, Wiesbaden, Untertaunuskreis

Reg.-Bez. Darmstadt: Kreise Bergstraße, Darmstadt, Dieburg, Erbach, Groß-Gerau, Offenbach.

Land Württemberg-Baden:

vollständig.

Land Baden (Südbaden):

vollständig:

Land Württemberg-Hohenzollern: vollständig.

Land Bayern:

Reg.-Bez. Schwaben: ohne Kreise Donauwörth, Neuburg a. d. Donau, Nördlingen.

Reg.-Bez. Oberbayern: ohne Kreise Alt-Ötting, Berchtesgaden, Ebersberg, Erding, Freising, Ingolstadt, Laufen, Mühldorf, Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Traunstein, Wasserburg a. Inn.

II.

# Weizenpreisgebiete

(Inlandsgetreide)

### Preisgebiet W I

Land Niedersachsen:

Vom Reg.-Bez. Lüneburg: Kreis Burgdorf.

Reg.-Bez. Hannover: ohne Kreise Grösch, Diepholz, Grafschaft Hoya, Nienburg.

Reg.-Bez. Braunschweig: vollständig.

Reg.-Bez. Hildesheim: vollständig.

#### Land Nordrhein-Westfalen:

Vom Reg.-Bez. Detmold: Kreise Büren, Detmold, Höxter, Lemgo, Minden, Paderborn, Warburg, Wiedenbrück.

Vom Reg.-Bez. Arnsberg: Kreise Brilon, Wittgenstein.

#### Land Hessen:

Vom Reg.-Bez. Kassel: Kreise Eschwege, Fritzlar-Homburg, Frankenberg, Hofgeismar, Kassel, Mehungen, Rothenburg a. d. Fulda, Waldeck, Witzenhausen, Wolfhagen.

#### Preisgebiet W II

Land Schleswig-Holstein:

ohne Kreise Kiel und Lübeck.

#### Land Niedersachsen:

Reg.-Bez. Aurich: vollständig.

Vom Reg.-Bez. Oldenburg: Kreise Ammerland, Friesland, Wesermarsch.

Vom Reg.-Bez. Stade: Kreise Land Hadeln, Stade, Wesermünde.

Vom Reg.-Bez. Osnabrück: Kreise Melle, Osnabrück, Wittlage.

Reg.-Bez. Lüneburg: ohne Kreise Burgdorf und Fallingbostel.

#### Land Nordrhein-Westfalen:

Vom Reg.-Bez. Detmold: Kreise Bielefeld, Halle, Herford, Lübbecke.

Vom Reg.-Bez. Münster: Kreise Bekum, Warendorf.

Vom Reg.-Bez. Arnsberg: Kreise Altena, Arnsberg, Iserlohn, Lippstadt, Meschede, Olpe, Siegen, Soest, Unna.

#### Land Hessen:

Vom Reg.-Bez. Kassel: Kreise Fulda, Hersfeld, Hünfeld, Marburg, Ziegenhain.

Vom Reg.-Bez. Darmstadt: Alsfeld, Büdingen, Friedberg, Gießen, Lauterbach.

Vom Reg.-Bez. Wiesbaden: Kreise Biedenkopf, Limburg, Oberlahnkreis, Usingen, Wetzlar.

#### Preisgebiet W III

Land Schleswig-Holstein:

Kreise Kiel und Lübeck.

Land Bremen.

Land Hamburg.

Westberlin.

Land Niedersachsen:

Vom Reg.-Bez. Lüneburg: Kreis Fallingbostel.

Vom Reg.-Bez. Stade: Kreise Bremervörde, Osterholz, Rotenburg, Verden. Vom Reg.-Bez. Hannover: Kreise Grafschaft Diepholz, Grafschaft Hoya, Nienburg.

Vom Reg.-Bez. Oldenburg: Kreise Cloppenburg, Oldenburg, Vechta.

Reg.-Bez. Osnabrück: ohne Kreise Melle, Osnabrück, Wittlage.

# Land Rheinland-Pfalz:

Reg.-Bez. Trier: ohne Kreise Saarburg und Trier.

Reg.-Bez. Koblenz: ohne Kreise Altenkirchen, Birkenfeld, Kreuznach.

Reg.-Bez. Montabaur: vollständig.

#### Land Hessen:

Vom Reg.-Bez. Wiesbaden: Dillkreis.

## Land Bayern:

Vom Reg.-Bez. Schwaben: Kreis Dillingen, Donauwörth, Neuburg a/Donau, Nördlingen, Wertingen.

Vom Reg.-Bez. Oberbayern: Kreise Aichach, Alt-Ötting, Erding, Freising, Ingolstadt, Mühldorf, Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Wasserburg/Inn.

> Reg.-Bez. Oberpfalz/Niederbayern: ohne die Kreise Amberg, Eschenbach, Kemnath, Nabburg, Neustadt a. d. Waldnaab, Ober-Viechtach, Sulzbach/Rosenberg, Tirschenreuth, Vohenstrauhs.

#### Preisgebiet W IV

# Land Nordrhein-Westfalen:

Reg.-Bez. Münster: ohne die Kreise Beckum und Warendorf.

Reg.-Bez. Arnsberg: ohne die Kreise Altena, Arnsberg, Brilon, Iserlohn, Lippstadt, Meschede, Olpe, Siegen, Soest, Unna, Wittgenstein.

Reg.-Bez. Aachen: vollständig.

Reg.-Bez. Düsseldorf: vollständig.

Reg.-Bez. Köln: vollständig.

#### Land Rheinland-Pfalz:

Vom Reg.-Bez. Trier: Kreise Saarburg, Trier.

Vom Reg.-Bez. Koblenz: Kreise Altenkirchen, Birkenfeld, Kreuznach.

Reg.-Bez. Mainz: vollständig.

Reg.-Bez. Pfalz: vollständig.

# Land Hessen:

Vom Reg.-Bez. Wiesbaden: Kreise Frankfurt/M., Gelnhausen, Hanau, Obertaunuskreis, Maintaunuskreis, Rheingaukreis, Schlüchtern, Untertaunuskreis, Wiesbaden.

Reg.-Bez. Darmstadt: ohne Kreise Alsfeld, Büdingen, Gießen, Lauterbach. Land Württemberg-Baden:

vollständig.

Land Baden (Südbaden):

vollständig.

Land Württemberg-Hohenzollern: vollständig.

Land Bayern:

Reg.-Bez. Unterfranken: vollständig.

Reg.-Bez. Ober/Mittelfranken: vollständig.

Reg.-Bez. Schwaben: ohne die Kreise Dillingen, Donauwörth, Neuburg a/Donau, Nördlingen, Wertingen.

Reg.-Bez. Oberbayern: ohne die Kreise Aichach, Alt-Otting, Erding, Freising, Ingolstadt, Mühldorf, Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Wasserburg/Inn.

Vom Reg.-Bez. Oberpfalz/Niederbayern: die Kreise Amberg, Eschenbach, Kemnath, Nabburg, Neustadt a. d. Waldnaab, Ober-Viechtach, Sulzbach/Rosenbg., Tirschenreuth, Vohen-

zur Verordnung PR Nr. 59/50 über Getreidepreise für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951.

# Preisgebiete für ausländisches Brotgetreide

Das Preisgebiet A (Nord) umfaßt: Die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen sowie den Regierungsbezirk Detmold des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Preisgebiet B (Mitte) umfaßt: Das Land Nordrhein-Westfalen ohne den Regierungsbezirk Detmold; die Regierungsbezirke Koblenz, Trier und Montabaur des Landes Rheinland-Pfalz, die Kreise Alsfeld und Lauterbach im Regierungsbezirk Darmstadt; den Regierungsbezirk Kassel sowie den Kreis Biedenkopf im Regierungsbezirk Wiesbaden des Landes Hessen; die Stadt Berlin.

Das Preisgebiet C (Süd) umfaßt: Den Regierungsbezirk Darmstadt ohne die Kreise Alsfeld und Lauterbach, den Regierungsbezirk Wiesbaden ohne den Kreis Biedenkopf des Landes Hessen; das Land Rheinland-Pfalz ohne die Regierungsbezirke Koblenz, Trier und Montabaur; die Länder Württemberg-Baden, Bayern, Württemberg-Hohenzollern, Südbaden und den Kreis Lindau.

zur Verordnung PR Nr. 59/50 über Getreidepreise für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951.

# Paritätspunkte für ausländisches Brotgetreide

Gießen, Mölln, Aalen, Mühldorf/Bay., Altenhundem. Hamburg. Andernach, Hameln, München, Münster/Westf., Aschaffenburg, Hamm, Neustadt i. Holst., Bad Essen, Hanau, Bamberg, Hannover, Niederlahnstein, Berlin. Hann.-Münden, Nordenham, Oberlahnstein, Heilbronn, Bingen, Oldenburg i. O., Bonn, Hersfeld, Hildesheim, Osnabrück, Brake, Bramsche, Holzminden. Otterndorf/Elbe, Braunschweig, Husum, Paderborn, Ingolstadt, Bremen, Passau, Itzehoe, Recklinghausen, Bremerhaven, Burgstaaken, Kappeln, Regensburg, Kaiserslautern, Rendsburg, Cleve, Dortmund, Karlsruhe, Rheine, Rinteln/Weser, Duisburg, Kassel, Düren, Kehl, Saerbeck, Düsseldorf-Neuß, Kellinghusen, Schleswig, Düsseldorf-Reisholz. Kiel. Tübingen, Eckernförde, Köln, Uelzen, Eickenberg, Krefeld, Uetersen, Elmshorn, Kulmbach, Ulm, Emden, Landshut, Villingen, Essen, Wanne-Eickel, Lingen/Ms., Flensburg, Lübbecke, Weil, Wengerohr, Frankenberg, Lübeck, Frankfurt/Main, Ludwigshafen, Wesel, Wissen/Sieg, Freiburg/Brsg., Mainz, Mannheim, Friedrichstadt, Worms, Fürth, Würzburg. Meldorf,

Minden,

Gelsenkirchen,

# Anlage IV

zur Verordnung PR Nr. 59/50 über Getreidepreise für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951.

# Paritätspunkte für ausländisches Futtergetreide

Hamburg, Bremen, Osnabrück, Mannheim, Hannover, Düsseldorf-Neuß, Kassel, Heilbronn, Würzburg, Emden,

Münster/Westf.,

## DER PRASIDENT DES DEUTSCHEN BUNDESRATS

Bonn, den 22. September

An den Herrn Bundeskanzler

Auf das Schreiben vom 21. September 1950 — BK 3240/50 III — beehre ich mich mitzuteilen, daß der Deutsche Bundesrat in seiner 35. Sitzung am 22. September 1950 beschlossen hat, der

Verordnung PR Nr. 59/50 über Getreidepreise für die Monate Oktober 1950 bis Juni 1951

gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes mit folgender Maßgabe zuzustimmen:

1. § 1 erhält folgenden neuen Absatz 2:

"(2) Soweit nach dieser Anordnung in einzelnen Preisgebieten sich Preise ergeben, die unter den Septemberpreisen der Anordunng PR Nr. 38/50 liegen, verbleibt es bei den Septemberpreisen, bis ein Gleichstand erzielt ist."

Begründung:

Die Verordnung PR Nr. 59/50 sieht gegenüber der Anordnung PR Nr. 38/50 eine Anderung in den monatlichen Preiszuschlägen (Reports) vor. Bei dem Umbau dieser monatlichen Preiszuschläge hat man durch eine andere Einstellung der Preisgebiete und durch eine Abflachung des Preisgefälles die Oktoberpreise durchweg niedriger vorgesehen als sie über PR Nr. 38/50 für den September festgesetzt sind. Erwartet war aber allgemein eine Erhöhung um monatlich 2,50 DM. Demgegenüber sind vielfach Ermäßigungen von 1,50 DM bis 4,- DM eingetreten. Eine solche Regelung ist unverständlich. Sie wird die Ablieferungswilligkeit erheblich gefährden. Wenn daher zur Sicherung der Durchschnitts-preise von 320,— DM (für Weizen) und 280,— DM (für Roggen) ein Ausgleich für die erhöhten Reports des ersten Quartals gefunden werden muß, dann sollte man das Ansteigen der Reports nicht wie vorgesehen am 1. April, sondern schon früher (etwa 1. März) enden

lassen, weil bis dahin die Inlandsernte fast vollständig abgeliefert ist, mindestens aber die Landwirtschaft sich darauf einrichten kann, daß ab 1. März keine weiteren Preiszuschläge kommen. Die bisherigen Absätze 2, 3 und 4 werden in die Absätze 3, 4 und 5 umbenannt.

- 2. § 4 erhält folgenden neuen Absatz 2, der die Möglichkeit bieten soll, in Anwendung des Gesetzes entstehende Ungleichheiten auf dem Verwaltungswege auszugleichen:
  - "(2) Ergeben sich bei Anwendung der Vorschriften über die Preisgebiete (§ 1 Absatz 3 Satz 1, § 2 Absatz 3) und über die Paritätspunkte (§ 2 Absatz 3, § 3 Absatz 2) Ungleichheiten, so kann der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Preisgebiete und die Paritätspunkte anderweitig festsetzen."
- 3. In Anlage IV wird als Paritätspunkt zusätzlich der Ort "Flensburg" eingefügt.

Dr. Ehard